# Ner 7.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 26% Lutego 1831 r.

Nro 7365 D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY.

Zważywszy, iż postanowienie Senatu z dnia 13 Sierpnia b. r. Nro 5628 D. G. (zroku 1828) Dziennikiem Rządowym Nro 33 ogłoszone do dzisiejszéj organizacyi Władz w Okręgu Wolnego Miasta Krakowa zostających, bez zatamowania biegu sprawiedliwości i zrządzenia szkód Skarbowi nie da się w zupełności zastósować, pomijając bowiem sprawy konsumpcyine i milicyine, które w okręgu bardzo rzadko trafić się mogą, pominąwszy koszt, który w razie wydarzyć się mogącego wypadku na przejazd tamże Urzędnika Skarbowego mógłby bydź poniesionym, samo jedynie assystowanie Nadleśniczego Rządowego w sprawach defraudacyjnych leśnych w siedmiu gminach wydarzających się, jużby pociągało za

soba opuszczenie przezeń własciwej mu służby; Strażnicy zaś leśni będąc stroną skarżącą, obowiązków prokuratorskich pelnic niemoga; Senat na przedstawienie Wydzialu Spraw Wewn: i Policyi Nro 5531 postanowienie swoje na początku powołane modyfikując stanowi: iż takowe co do odsądzenia spraw w obwodzie gmin Miejskich, w którym sprawy leśne miejsca niemają w zupelnosci winno będzie bydź zachowaném, co zaś do Okregu, tryb dotychczasowego postepowania ma pozostać, z tym tylko dodatkiem, izby Strażnicy leśni jako strona skarżąca, atentowali publikacyi wyroków, którzy upoważniają się zarazem do zakładania w ten moment appellacyi, gdyby Skarb uważali uciażonym przez wyrok Wójtowski. – Wykonanie niniejszego rozporządzenia Senat obu Wydziałom swoim, tudzież Nadleśniczemu Rządowemu polecając, o takowem Sąd Appellacyiny tudzież Publiczność, przez Dziennik Rządowy zawiadomia.

Kraków dnia 10 Grudnnia 1830 r.

Senator Prezyduiący
MICHAŁOWSKI
Sekretarz Jlny Senatu
Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 277 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZACY.

Zawiadomiony przez Sąd Appellacyiny Nro 82, iż dotąd w parafii Zalesie niemasz ustanowionego Urzędnika Stanu Cywilnego, Senat zamianowawszy w dniu dzisiejszym rzeczonym Urzędnikiem X. Wojciecha Waxmondzkiego Plebana tamtejszego, o tem Publiczność przez Dziennik Rzadowy zawiadomia.

W Krakowie dnia 28 Stycznia 1831 r.

Senator Prezyduiący
MICHAŁOWSKI.
Sekretarz Jlny Senatu
Dacowski.

Nro 420.

### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 28 b. m. odbędzie się publiczna licytacja sprzedaży 14 dębów w odcinku lasu Wyciązkiego znajdujących się, oszacowanych w ogóle złp. 91 a pojedynczo sprzedawać się mających. Licytacja ta odbywać się będzie na gruncie lasu Wyciaże za gotową zapłatę więcéj dającemu. Zalicytowane dęby wykopane przez kupiciela bydź winny, w ciągu dwoch tygodni uprzątnione i doły zarównane. Chęć licytowania mający, zechcą się na dzień oznaczony i miejsce stawić.

W Krakowie dnia 14 Lutego 1831.

FLORKIEWICZ,

Gadomski S. VV.

Nro 814.

## Dyrekcja Policyi W.M. Krak: i jego Okręgu

Mając sobie doniesione, że Maciej Bielański żołnierz z Milicyi ruchomej, obowiązki ordynansa przy Wójcie Gminy pierwszel miejskiej sprawujący, będąc wyslany z expedycją przy której się 53 złp. i 6 gr. za Dzienniki Rządowe znajdowalo, niewiadomo dokąd zbiegł, zabrawszy z sobą effekta skarbowe przeszło ośmdziesiat złp. wartosci mające, a w połowie dopiero wysłużone; wzywa Wójtów o zarządzenie śledztwa tegóż Bielańskiego w zakresach władzy Ich uległych, a następnie nakaz doprowadzenia go po ujęciu do aresztów policyinych, i złożenie słosownego rapportu Rysopis poszukiwać się mianego, poniżej domieszczonym zostaje.

Kraków dnia 9 Lutego 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Paprocki S. D. P.

Rysopis:

Maciej Biclański żołnierz, jest rodem z wsi Zawady w Galicyi lat ma 37, twarz sciągłą ospowatą, oczy ciemne, nos długi, usta i brodę średnią, włosy i brwi ciemno-blond, wzrostu stóp pięć cali cztery i pół. Zabrał z sobą dwie koszule, gatki, spodnie, szpencer, halsztuch, furażerkę, płaszcz i bagnet w pochwie z pendentem. Za zgodność:

Paprocki S. D. P.